# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den 15. November 1828.

Angekommene Fremde vom 13. November 1828.

Sr. Kommiffarius Poluga aus Minagora, Sr. Pachter Jesti aus Grabo= wo, Br. Gutsbefiger v. Wodpol aus Imdglejeno, Br. Gutsbefiger v. Beredoneft aus Lofza, I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Gutebefiter Moramefi aus Beleuci= no, Fr. Gutebefigerin v. Czachureta aus Woffiefgyno, I. in Ro. 187 Wafferftrage; Rr. Gutebefigeriu v. Twardowsfa aus Dbornif, Br. Gutebefiger Jafinefi aus Bi= tatowice, I. in No. 168 Bafferftrage; Br. Dekonomie-Rommiffarius Lorenz und Sr. Kondukteur Rofel aus Birnbaum, I. in No. 136 Wilhelmeftrage.

Subhaffations=Patent.

Das im Schrobaer Rreise belegene, dem Onophrius v. Arzucki, jest beffen erbschaftlichen Liquidationsmaffe gehörige Gut Siedled, wogu bas Gut Brzeffe und die Siedlecer Saulanderei gehort, gerichtlich auf 37,681 Mthl. 7 fgr. 6 pf. gewurdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subha= Station und auf ben Untrag bes Curators, bes Juftiz-Commiffarii Dgrodowicz, of: fentlich meiftbietend verkauft werden.

Es find hiernach bie Bietunge=Termi=

ne auf

ben 27. Januar 1829, ben 5. Mai 1829 und ben 11. August 1829,

von benen ber lettere peremtorisch ift, je= besmal Vormittags um 9 Uhr in unferm Partheienzimmer vor bem Landgerichtes wanym Sedzią Ziemiańskim Kaulfuss

Patent Subhastacyiny.

Dobra Sielce, do których Wieś Brzesie i Siedlskie holendry należą, w Powiecie Szredskim położone, do Onufrego Krzyckiego, teraz iego spadko likwidacyjné y massie naležace. które na 37,681 tal. 7 sgr. 6 fen. sadownie oszacowane zostały, w drodze koniecznéy Subhastacyi i na wniosek kuratora kommissarza sprawiedliwości Ogrodowicza naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

W tym celu termina licytacyine na dzień 27. Stycznia 1829. na dzień 5. Maja 1829 i na dzień 11. Sierpnia 1829,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. w naszév izbie dla stron przed DeputoRath Kaulsuß angesetzt, zu welchen wir besitzsähige Kaussusige mit dem Bemersken einladen, daß dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt und die Taxe und Bedingungen in unserer Regisfratur eingesehen werden können. Zusseich werden folgende, ihrem Wohnorte nach unbekannte Real-Gläubiger, als:

- a) ber Bincent v. 3bijewefi,
- b) die Josepha v. Leszczynska,
- c) ber Pachter Ignat v. Raminelt,
- d) die Eva Paulina v. Lesgezynska, Tochter bes verstorbenen Starosten Desiderius v. Lesgezynski,

hierburch offentlich, um ihre Rechte in ben anstehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens nach geschehener Zahlung der Kaufgelder die Löschung ihrer Forderungen ohne Produktion der Dokumente erfolgen wird.

Posen den 28. Angust 1828.

Konigl. Preuß, Landgericht,

zostały, na który zdolność kupna i ochotę maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przybitem zostanie.

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą,

Zarazem następuiący z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako :

- a) Wincenty Zbijewski,
- b) Jozefa Leszczynska,
- c) Ignacy Kaminski dzierzawca,
- d) Ewa Paulina Leszczyńska, córka zmarłego Starosty Dezyderyusza Leszczynskiego,

ninieyszém publicznie zapozywaią się, aby swych praw w wyznaczonym terminie dopilnowali, pod tym 2agrożeniem iż w przypadku niestawienia się, po złożeniu summy kupna wymazanie ich pretensyi, bez potrzeby składania dokumentów, nastąpi.

Poznań d. 28. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclamschen Kreise belegenen, dem Joseph Ibozy v. Zakrzewski zugehörigen adlichen Güter Modliborzyce nebst Zubeshör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 73,219 Athl. 16 fgr. 11 pf. geswürdigt worden sind, sollen auf den Anstrag der Gläubiger Schuldenhalber dis

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Modliborzyce pod iurysdykcyą naszą w powiecie Inowrocławskim położone, Józefa Zboży Zakrzewskiego własne, wraz z przyległościami, które podług tawy landszaftowey na Tal. 73,219 śgr. 16. szel. 11. ocenione zostały, maią być na żądanie wierzycieli z

fentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine find auf

ben 7ten Rovember c., ben 7ten Februar k. J. und der peremtorische Termin auf den 7ten Mai 1829,

vor dem Herrn Landgerichtsrath Spieß Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Besitssähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Kare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unferer Regisfratur eingesehen werben.

Zugleich wird die ihrem Aufenthalte nach unbekannte Meal-Gläubigerin Petroznella geb. v. Bogatko, verehel. v. Zaskrzewska, und der dem Anfenthalte nach unbekannte Besiker der Güter Modliboztzee, Joseph Ibozy v. Zakrzewski unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenzben nicht nur der Zuschlag ertheilt, sonz den nicht nur der Zuschlag ertheilt, sonz den Ausschläusseichen der Kaufschlüngs die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, so wie auch der seer ausgehenden Forderungen, und zwar der

powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Listopada r. b. na dzień 7. Lutego 1829. termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Maia 1829.
zrana o godzinie 8. przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Petronella z Bogatków Zakrzewska i dziedzic dóbr Modliborzyc Józef Zboży v. Zakrzewski z tem zagrożeniem: iż w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu nietylko przybicie nastąpi, ale też pozłożeniu sądownem summa kupna wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych, iako i próżno wychodzących pretensyi, a wprawdzie ostatnich pomimo złożenia wystawio-

lettern, ohne baf es zu biefem 3wede nych na nie instrumentow nakazanem ber Production bes Instruments bedarf, verfügt werben foll.

Bromberg ben 19. Juni 1828. Ronigh Preug. Landgericht. bedzie.

Bydgoszcz, d. 19. Czerwca 1828. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

#### Chiftal = Citation.

Der zu Storchnest im Jahre 1770 geborne Johann August hoffmann, welcher dem Bernehmen nach unter bas pol= nische Militair gegangen, und bei ber Erstürmung von Praga 1794 umgefommen fenn foll, wird, fo wie beffen unbefannte Erben und Erbnehmer hiermit vorgeladen, fich vor ober in bem auf ben 28 ften Mary 1829 por bem Depu= tirten Landgerichts-Referendarius Gachfe hiefelbst angesetzten Termine perfonlich au heffellen, ober auch von feinem Leben und Aufenthalt bem unterzeichneten Ge= ben ausgeantwortet werben foll.

Frauftadt ben 31. Marg 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht. Wschowa d. 31. Marca 1828.

Zapozew Edyktalny.

Wroku 1770 w Osiecznie zrodzony Jan August Hoffmann, który iak słychać do woysk Polskich się udawszy przy dobyciu Pragi w roku 1794 podobno zginał, wraz z swemi Sukcessorami i Spadkobiercami ninieyszem się zapozywa, ażeby się przed lub w terminie na dzień 28. Marca 1829 r. przed Deputowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście stawili, lub też o życiu i pobycie podpisanemu Sądowi piśmienrichte schriftlich Anzeige zu machen, wie nie doniesli, gdyż wrazie przecibrigenfalls nach Ablauf dieses Termins wnym po uptynieniu terminu tego, berfelbe für tobt erklart, seine etwanige tenze Jan August Hoffmann za nie-Erben pracludirt und sein nachgelaffenes Zyigcego poczytany, niewiadomi ia-Bermogen seinen nachsten befannten Er= kowi Sukcessorowie iego prekludowani zostana i pozostały iego maiatek naybliższym znaiomym Sukcesserom iego wydanym będzie.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

### Ediftal = Citation.

In bem Sypothefenbuche ber im Ba= growiecer Kreife belegenen Guter Jano= wiec, namlich:

- 1) ber Stadt Janowiec,
- 2) des Dorfe Janowiecka,
- Moisanowo, 3)
- 4) Doglugowo,
- 5) Gacz,
- Sarbinowo,
- Rwafuty, 7)
- 8) Mynm,
- 9) ber Mufte Szrodfa, und
- 10) bes Guts Niedzwiadn, cum pertinentiis ist sub Rubr. III. No. 9. fur die Catharina verwittwete v. Rafinowska geborne v. Bronifowska, eis ne Post von 1666 Athl. -16 fgr. als ber Heberrest einer Summe von 2500 Athl., welche ihr Leo v. Moszczenski laut ber Im Gnefenschen Grod-Gericht ben 25. Juni 1790 ausgestellten Schuldver= schreibung mit Verzinsung zu 5 pro Cent verschrieben hat, eingetragen.

Diese Post ift nach ber Behauptung ber jetigen Besitzer ber gedachten Guter bezahlt, fann aber nicht gelbscht werden, weil keine loschungsfahigen Quittungen porhanden, und ber Aufenthalt ber ein= getragenen Glaubigerin unbefannt ift.

Es wird baher auf den Antrag der wiadomym nie iest. Besitzer der fraglichen Guter die gedachte Glaubigerin, Catharina verwittm. v. Rg= finometa, geb. v. Bronifometa, beren wspomniong wierz zeielke Katarzynę an die obige Summe Unspruche zu haben wską, teyże sukcessorów, lub cessyovermeint, hierdurch öffentlich aufgefor- naryuszów, lub ktokolwiek do sum-

Zapopzew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr Janowieckich w Powiecie Wagrowieckim leżących, iako to:

- 1) miasta Janowca,
- 2) wsi Janowieckiey,
- 3) Włoszanowa,
- 4) Posługowa,
  - 5) Gacza,
  - 6) Sarbinowa;
- 7) Kwasut,
- 8) Rzymu,
- 9) dezerty Szrodka, tudzież
- 10) wsi Niedzwiad z przynależytościami,

iest pod Rubr, III. No. 9. dla Ur. Katarzyny z Bronikowskich owdowialéy Kasinowskiéy summa 1,666 Tal. 16 sgr. iako reszta z summy 2500 tal. pochodząca, którą iéy Ur. Leon Moszczeński według obligacyi w Sądzie Grodzkim Gnieznińskim z prowizya. mi po 5 od sta zeznaney zahypotekowana.

Summa ta według twierdzenia teraźnieyszych właścicieli rzeczonych dobr zapłaconą została, lecz nie może bydź wymazaną, ponieważ zdatnego do wymazania kwitu brakuia. i pobyt zahipotekowaney wierzycielki

Wzywa się zatem na wniosek właścicieli w mowie będących dóbr; Erben oder Ceffionarien, oder wer fonft z Bronikowskich owdowiałą Kasino.

bert, biese Ansprüche binnen 3 Monaten, spätestens aber im Termine ben 17. December c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Candgerichtstrath Biebermann in unserm Geschäfts-Zimmer hiesselbst anzuzeigen und zu bescheinigen, oder zu gewärtigen, daß sie unter Aufserlegung eines ewigen Stillschweigens mit diesen Ansprüchen präcludirt, und die Löschung dieser Post im Hypotheten-Buche der oben gedachten Güter perfügt werben, wird.

Gnesen ben 18. August 1828. Königl. Preuf. Landgericht.

my powyższey mniemałby mieć pretensye, aby takowe, w przeciągu 3 miesięcy a naypoźniey w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie g. przed W. Biedermann Sędzią naszym Ziemiańskim w Sali Sądu naszego wyznaczonym podali, i udowodnili, inaczey spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi przy nakazaniu im wiecznego milczenia wykluczonemi, i wymazanie summy tey w księdze hypoteczney wyżey wspomnionych dóbr rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Szarnikauschen Kreise und Bromberger Regierungs-Departement belegene, ben Micolans v. Swinarskischen Erben gehbrige Herrschaft Lubafz, bestehend aus:

a) bem Dorfe Lubafg,

TENO. O. OF THE PROPERTY OF

- b) bem Dorfe Mielfomo,
- c) bem Dorfe Clawienfo,
- d) bem Dorfe und Borwerfe Prufinomo,
- e) bem Borwerfe Boneza und
- f) ben Mielkower Hollandereien, welche nach der gerichtlichen Tare auf 120478 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf den 26 sten Juli c., den 27 sten October c. und der peremtorische Termin auf den 28 sten

Patent subhastacyiny.

Maietność Lubasz pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w powiecie Gzarnkowskim i obwodzie Regencyi Bydgoskiey położona, sukcessorów n. ś. p. Mikołaia Swinarskiego dziedziczna, składaiąca się:

- a) z wsi Luhasza,
- b) z wsi Milkowa,
- c) z wsi Sławienka,
- d) z wsi i folwarka Prusinowa,
- e) z folwarku Boncza,
- f) z Milkowskich olędrów,

wraz z przyległościami podług taxy sądownie sporządzoney na 120478. Tal. 20. sgr. oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Lipca r. b.

Januar 1829 vor dem Herrn Landsgerichte-Rath Wegener Morgens um 8 Uhr, allhier angesetzt. Bestikstähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Herrsschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grünzbe eine Ausnahme nothwendig machen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge=

fallenen Mangel anzugrigen.

Die Zare kann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 28. Februar 1828. Ronigl, Preuf. Landgericht.

dzień 27. Października r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Stycznia 1829. zrana o godzinie 8. przed Radcą Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż maiętność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Do 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporzędzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 28. Lutego 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Citation.

Der Ferdinand Ludwig Wilhelm Prästel hat sich im Jahre 1809 in einem Alter von 39 Jahren, unverheirathet, aus Iduny entfernt und seit dem von seinem Leben und Aufenthalte keine Nachsricht gegeben.

Auf den Antrag seines Bruders, des Privatlehrers Leopold Pradel, wird daher derselbe, oder dessen etwa zurückgebliebene undekannte Erben und Erbnehmer hierdurch öffentlich vorgeladen, sich entweder schriftlich oder personlich, spatesstens aber-im Termine den 10. April 1829 Bormittags um 10 Uhr vor unserm Deputirten Herrn Landgerichts-Resserberdarius Reißig in dem Instruktions-

Zapozew Edyktalny.

Ferdynand Ludwik Wilhelm Prädel w roku 1809 maiąc 30 lat wieku swego a będąc nieżonatym, z Zdunów się oddalił i od tego czasu o życiu i mieyscu pobytu swego żadnéy nie dał wiadomości.

Na wniosek brata iego JP. Prädel nauczyciela prywatnego, zapozywa się tenże Ferdynand etc. Prädel lub Sukcessorowie i Spadkobiercy iego bydź mogąci ninieyszém publicznie, aby się na piśmie lub osobiście a naydaléy dnia 10. Kwietnia 1829 o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem w izbie instrukcyjnéy podpisa.

zimmer bes unterzeichneten Landgerichts zu melden und daselbst weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls berselbe für todt erklärt und bessen Bermögen seinen nächsten Unverwandten zugesprochen werben soll.

Krotoschin den 29. Mai 1828. Konigl, Preuß, Landgericht. nego Królewskiego Sądu Ziemiańs, zgłosili i dalszych oczekiwali rozporzadzeń.

Wprzeciwnym razie tenże Ferdynand Ludwik Wilhelm Prädel za zmarłego uznanym i maiątek iego naybliźszym krewnym iego przysądzonym zostanie.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Mam honor uwiadomić JJ. PP. Officerów byłego W. Xięstwa Warszawskiego, zamieszkałych w W. Xięstwie Poznańskim, staraiących się o otrzymanie od Król. Rządu Pruskiego pensyi, i udaiących się do mię o zaświadczenia pobierane płacy reformowey, iż odtąd żadnych iuż nieudzielam podobnych zaświadczeń i że listy ich w przedmiocie tym do mię przesylane bez odpowiedzi zostaną.

Inowrocław d. 2. Listopada 1828.

and Azert and the heart

Półkownik Sarnowski, były Inspektor popisów Woyska Polskiego w Departemencie Poznańskim.

(Marnung.) Jedermann wird hierburch freundschaftlich gewarnt, meis nem jüngsten Sohn, bem Dekonom Ferdinand Tornen, irgend etwas zu borgen, oder verabfolgen zu lassen, indem ich Nichts bezahlen werde.

3bung ben 11. Dovember 1828. Soachim Zornen, ale Bater.